## Nº 293.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 8. December 1831.

Poitralcitation. Da über bas Raufgett bes im Wagrowiecer Rreife belegenen, ben Stephan Mansfifden Er, ben zugehörigen Profitower Waffermibtengrundftude, auf ben Untrag ber Realglaubiger, ber Raufgelber=Liquidationes Prozef eroffnet worden ift, fo haben wir gur Unmelbung ber Unfpruche ber Glau: biger an bas Raufgelb einen Termin auf den 14. Marg 1832 vor bem De= putirten Beren Landgerichts : Rath Gefel Vormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftionegimmer anberaumt, und laben bie etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage vor, in diefem Termine entweber in Perfon ober burch gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen, wibrigenfalls bie Ausbleibenben mit ihren Unspruchen an bas Grundftud praflubirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fowohl gegen ben Raufer beffelben, ale gegen bie Glaubiger, unter welche bas Rauf= geld vertheilt wird, auferlegt merben foll.

Gnefen ben 14. Rovember 1831.

Rbnigl. Preuß, Land-Gericht.

Zapozew edyktalny. Ponieważ nad summą szacunkową kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wagrowieckim położonego, do sukcessorów Stefana Manskiego należącego. na żądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 14. Marca 1832. przed deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie o. wsali instrukcyinéy, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, aby się w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego npoważnionych stawili, w przeciwnym bowiem razie niestawająci z pretensyani swemi do rzeczonego gruntu wykluczonemi i im tak co do okupiciela tegoż iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gniezno, d. 14. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Der zu bem Grundstücke unter Ro. 42 gehörige, in ber Stadt Schocken, Wagrowiccer Kreises, belegene Bauplatz, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 35 Athl. absgeschätzt worden ift, soll im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden unter der Bedingung der sofortigen Bedauung verkauft werden.

Wir haben hierzu einen neuen Termin auf den i r. Januar 1832 Bormits tags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Jekel hiefelbst angesetzt, zu wels chem Kauflustige eingeladen werden.

Die Tare und sonstigen Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Guefen ben 23. November 1831. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Ediktalcitation. Auf ben Antrag der Konigl, Intendantur des 5. Armees Corps zu Posen fordern wir alle unbekannte Cassengläubiger:

1) der 10. Invaliden Compagnie gu Beutschen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Rargefchen) 33. Infanterie=Regiments (1. Referve = Regiments), beffen Eseabron und Artillerie-Compagnie in Karge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Tirsch= tiegel und Karge, aus beren Garnison-Berwaltung,

4) ber Garnifon, Lagarethe gu Bentichen und Tirfchtiegel,

Patent subhastacyiny. Plac pusty w mieście Skokach w powiecie Wągrowieckim położony, do gruntu No. 42. należący, który podług taxy sądownie sporządzaney, na 35 Tal. iest oceniony, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey dziącemu pod tym warunkiem natychmiastowego pobudowania sprzedany być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin licytacyjny na dzień 11. Stycznia 1832. o godzinie gtéy zrana przed W. Jekel Sędzią w Sądzie naszym, na który zdolność kupienia mających, zapozywamy.

Taxa i warunki każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Gniezno, d. 23. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiey Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu, wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli kass:

- 1) 10. kompanii inwalidów w Zbąszyniu,
- batalionu obrony kraiowéy (Kargowstiego) 33. pułku infanteryi
   pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artyleryi w Kargowie,
- 3) magistratów w Zbąszniu, Trzcielu i Kargowie z zarządu ich garnizonów,
- 4) garnizonu lazaretów w Zbaszyniu i Trzcielu,

welche aus bem Ctate-Jahr, 1. Januar bis ultimo December 1830, noch For= berungen gu haben vermeinen, biermit auf, fich in bem am 24. Margf. %. Vormittags um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Rath Giefede bier anfteben= ben Termine entweder in Perfon oder burch julafige Bevollmachtigte, wogu wir ihnen die Juftig-Commiffarien Dal= low und Roftel vorschlagen, ju erscheis nen, ihre Forderung zu liquidiren, folde mit Beweifen ju unterftuten. Rall ihred Mudbleibens haben fie gu ges wartigen, baß fie ihre Unfpruche an die Caffen ber gedadten Truppentheile, Da= giftrate und Lagarethe verluftig fenn und bamit an biejenigen, mit benen fie fon= trabirt haben, verwiesen werden follen. Meferis ben 27. Oftober 1831.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Poikralcitation. Nach dem Attesfie der Königl. Regierung zu Posen vom 18. September c. ist der Apolinar v. Gajewösi aus Wroniawo, Bomster Kreisses, aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Posen ausgeireten. Derselbe wird daher auf die Consiscations-Alage des Fiscus, Namens des Schuls und Ablösungsfonds des Großherzogthums Posen, hiermit aufgefordert, in dem, zur Verantwortung über seinen ordnungs-widrigen Austritt, auf den 7. Januar s. Vormittags um 10 Uhr vor dem Hrn. Landgerichts-Rath Fleischer in unserm Parteienzimmer angesetzten Termine ents

którzy pretensye źroku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć ieszcze sądzą, aby się w terminie na dzień 24. Marca r. p. godzinę 10. przedpołudniową przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke tu wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocniaków, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Roestel przedstawiamy stawili, pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili.

W razie niestawienia się czeka ich, iż pretensye swoie do kass wspomnionych oddziałów woyska, magistratów i lazaretów utracą i do tych z niemi odesłani zostaną, z którym kontraktowali.

Międzyrzecz, d. 27. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Podług zaświadczenia Królewskiey Regencyi w Poznaniu z dnia 18. Września r. b. oddalił się z tey prowincyi i przeszedł do Królestwa Polskiego Apolinar Gaiewski z Wroniaw powiatu Babimostkiego. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu W Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Stycznia r. p. przedpołudniem o godzinie 10. przed delegowanym W. Fleischerem Sędzią Ziemiańskim w izbie naszéy stron,

weber personlich ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten zu ersicheinen. Im Fall seines Ausbleibensthat er zu gewärtigen, daß auf den Grund der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 6. Februar c. sein ganzes beweglisches und unbewegliches, gegenwärtiges und zufünstiges Vermögen consiscirt und dasselbe in Gemäßheit der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 26. April d. J. dem Schuls und Ablösungösonds des Großberzogthums Posen zugesprochen werden wird.

Meferig ben 24. October 1831, Der

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittalcitation. Auf ben Antrag bes Riscus, Mamens bes Schul= und Ablbfungefonde ber Proving Dofen, wird ber Gutepachter Joseph v. Pomorefi aus Drzefgfomo, Birnbaumer Arcifes, welder nach bem Attefte ber Ronigl, Regie= rung gu Pofen aus ber biefigen Proving in bas Ronigreich Polen ausgetreten ift, bierdurch aufgeforbert, fich in bem am II. Januar f. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richte-Rath Fleischer in unferm Parteien= Bimmer anftebenben Termine entweber perfonlich ober burch einen gefetlich que låßigen Bevollmachtigten zu melben und fich über feinen gefegwidrigen Mustritt zu verantworten.

na który Apolinara Gaiewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika stanał i względem przeyścia swego prawu się sprzeciwiającemu usprawiedliwił. W razie niestawienia się czeka go, iżna mocy naywyższéy ustawy gabinetowéy z dnia 6. Lutego r. b. cały iego ruchomy i nie. ruchomy teraźnieyszy i przyszły maiatek na skarb zaiętym i stosownie do naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysadzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 24. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, zapozywa się ninieyszém, Ur. Józef Pomorski dzierzawca z Orzeszkowa Powiatu Międzychodzkiego, który podług attestu Królewskiey Regencyi w Poznaniu zprowincyi tuteyszév do Królestwa Polskiego przeszedł, aby wterminie na dzień 11. Stycznia r. p. godzinę przedpołudniową w izbie naszéy stron przed delegowanym Sedzia Fleischer wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stawił i z przeyścia

Bei seinem Ausbleiben hat er zu gewärtigen, daß auf den Grund der Allerhochsten Cabinetsordre vom 6. Februar c. sein gesammtes bewegliches und unbewegliches, gegenwärtiges und zufünftiges Vermögen consiscirt und, in Gemäßbeit der Allerhöchsten Cadinetsordre vom 26. April d. J., dem Schul- und Ablbsungsfonds zugesprochen werden wird.

Meferit ben 24. October 1831.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Poitralcitation. Alle biejenigen, welche an die Umtstaution bes verftorbe= nen, bei bem unterzeichneten Gericht ans geftellt gemefenen Silfe-Erecutore Ringel. aus beffen Dienftverwaltung Unfpruche ju haben vermeinen, werben biermit auf= gefordert, folche fpateftens in bem auf ben 2. Marg 1832 por bem herrn Landgerichte - Uffeffor Beym Bormittags um 10 Uhr in unferm Partheiengimmer anstehenden Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen werden prafludirt und nur an die Erben bes zc. Ringel verwiefen, bie Caution aber wird gurudgegeben merben.

Meferit ben 17. November 1831. Rbnigl. Preuf. Lanbgericht.

swego prawu się sprzeciwiającemu usprawiedltwił się. W razie niestawienia się, czeka go, iż w skutek najwyższey ustawy gabinetowey z dnia
6. Lutego r. b. całki iego maiątek ruchomy i nieruchomy teraźnieyszy i
przyszły na skarb zaiętym i stosownie
do naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r b. funduszowi szkolnemu i ablucyinemu W.
Xięstwa Poznańskiego przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz, d. 24. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszyscy. którzy do kaucyi służbowe v zmarłego Exekutora nadetatowego Kintzel, który przy Sądzie podpisanym ustano. wionym był, z czasu służby iego pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 2. Marca r. p. wizbie naszéy stron, przed Assessorem Heym wyznaczonym, podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi prekludowani i tylko do suk. cessorów wspomnionego Kintzel, któ. rym kaucya zwróconą zostanie, odeslani beda.

Międzyrzecz, d. 17. Listop. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Schmiedes meister Gottfried Schulz und die Johanna Eleonora verwittwete Schubert geborne Hildebrandt hieselbst, haben in der gerichtlichen Verhandlung vom 12. d. M. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, was hiermit zur Kenntniß des Publikums gestracht wird.

Fraustadt ben 17. November 1831. Roniglich Preuß. Land=Gericht.

Subhastationspatent. Die hiersfelbst auf dem Obermühlplan unter No. 426 belegene Windmühlennahrung nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 1721 Athl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubisgers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungstermin ist auf den 22. Fest druar 1832 vor dem herrn Landgesrichts Rath Säde Morgens um 8 Uhr althier angesetzt. Desigsäbigen Käufern wird dieser Termin hierdurch bekannt gesmacht.

Uebrigens sieht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Fraustadt ben 31. Detober 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Sławetny Gottfryd Schulz, mayster professyi kowalskiéy i Joanna Eleonora z Hildebrandtów, owdowiała Schubert tutay, w Protokule sądowym z dnia 12. m. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się do wiadomości publicznéy podaię.

Wschowa, d. 17. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo młynarskie w mieście tuteyszem na tak zwanym Ober-Mühlplan pod Nrem. 426. położone, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1721. iest ocenione, na žądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie navwięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1832. zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Ziemiańskim Gaede w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomia się ninieyszem o terminie tym.

Z resztą zostawia się każdemu w czasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 31. Paźdz. 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
baß am 21. Febr. d. J. in dem Wirthsbause bes Dorfes Kluczewo eine undekannte bejahrte Frauensperson, die betztelte, gestorben ist. Sie war von hoher
Statur und hatte schwarze Haare. Ihre Bekleidung bestand in einer Muße von
grunem Damast mit unachten goldenen Treffen beseit, einem alten blauen Kaftan mit weißem Schaafpelz gefuttert,
einem blauen Leinwandsunterrock und
einer Schürze von eben dem Zeuge.

Alle diejenigen, welche über den Namen und den Aufenthaltsort der Berftorbenen Auskunft geben konnen, werben aufgefordert, diese dem unterzeichnefen Gerichte unverzüglich zu ertheilen.

Samter am 29. Oftober 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się do publiczne wiadomości, iż w gościncu w wsi Kluczewie dnia 21. Lutego r. b. umarła żebrząca kobieta nieznajoma w podeszłym wieku będąca, wzrostu wysokiego, włosów czarnych miała na głowie czapkę zieloną adamaszkową szychem żółtym obszytą, ubrana w kaftanik granatowy stary futrem białem owczem podszyty, spodnik modry płócienny i fartuch z takiego samego płótna.

Wzywa się więc wszystkich, którzyby mieli wiadomość o iéy nazwisku i mieyscu zamieszkania, ażeby podpisanemu Sądowi o tem natychmiast donieśli.

Szamotuły, d. 29. Paźdz. 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachting. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Kaufmann Machol Mendel aus Czarnikan und die Dore Nathan Zander aus Gembig, durch ben vor ihrer Berheirathung am 25. huj. errichteten Chevertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ganzlich ausgeschlossen haben.

Schonianfe ben 28. October 1831. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Machol Mendel, kupiec z Czarnkowa, i Dorota Nathan Zander z Gembitz, przed wnyiściem w związki małżeńskie, przez układ pod dniem 25. m. b. zawarty, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą zupełnie wyłączyli.

Trzcianka d. 28. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der Wirthsichafter Johann Wilhelm Gobke aus Lasgiewniki und die Marianne v. Trojanoswöka, separirte Bassendowöka zu Kruschswitz, haben vor ihrer Verheirathung mitztelst Vertrages die Gemeinschaft ber Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit hekannt gemacht wird.

Strzelno ben 15. Marg 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Jan Wilhelm Goedke, Ekonom z Łagiewnik i Maryanna z Troianowskich separowana Bassendowska w Kruświcy, przed wkroczeniem w śluby małżeńskie wedle ugody dziś zawartey, wspólność maiątku i dorobku, wyłączyli, co ninieyszem do wiadomości podaie się. Strzelno, d. 15. Marca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Freitag ben 9. b. M. Bormittags um 9 Uhr foll einiges nicht magazin, mäßiges heu und Stroh, welches von Auswärts anhero gekommen, in der Nahe bes Schifferhauses gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches bem Publiko hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen ben 6. Dezember 1831.

Dobry ogrodowy znaleść może mieysce w Woynowie pod Murowana Gośliną.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>30. November.                                                               |                                                                                                                         | Freitag den 2. Dezember.                                                              |                                                                                     | Montag ben<br>5. Dezember. |                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                           | bis<br>Att.far. vf                                                                                                      | von<br>Mr.far.vf.                                                                     | bis<br>Alr.far r                                                                    | von<br>Nir.fgr.vf.         | bis<br>Mr.far.pf.                                                                |
| Weisen der Scheffel | 2 10 —<br>2 1 6<br>1 5 —<br>1 12 —<br>1 12 —<br>1 25 —<br>1 4 —<br>2 2 —<br>4 25 —<br>2 1 — | 2   12   6<br>2   2   6<br>1   7   6<br>21   -<br>1   15   -<br>2   -<br>1   15   -<br>2   -<br>4   27   6<br>2   2   6 | 2 10 —<br>2 5 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 12 —<br>1 27 —<br>14 —<br>22 —<br>4 25 —<br>2 — | 2 12 6<br>2 2 6<br>1 7 6<br>- 21 -<br>2 2 6<br>- 18 -<br>2 2 6<br>- 4 27 6<br>2 5 - | 2 10 -                     | \$ 12 6<br>1 29 -<br>2 7 6<br>- 21 -<br>2 5 -<br>20 -<br>26 -<br>4 27 6<br>2 5 - |